# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. April 1865.

4. Kwietnia 1865.

(2)

#### (667)Konkurs - Kundmachung.

Mr. 12886. Bur Wiederbesetzung eines erledigten Stipendiums jährlicher 52 ft. 50 fr. öft. Währ. aus der Przemysler Stiftung für Studirence am Przemysler Obergymnafium, vom Schuljahre 186% angefangen, wird ein Konturs bis Ende April 1865 ausgeschrieben.

Auf dieses Stipendium haben stiftebriefmäßig blos Cohne der Inwohner des Przemysler Kreises, welche die 4te Symnasialklasse mit Vorzugeklaffen zurückgelegt haben und am Przemysler Obergymna= fium ftudiren, Unfpruch.

Die Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im Wege ber Direfzion des Przemysler Gymnafiums innerhalb ber Konturs. frift bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 20. März 1865.

### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 12886. W celu obsadzenia zacząwszy z rokiem szkolnym 1864/5 jednego opróźnionego stypendya z fundacyi Przemyskiej, dla uczniów Przemyskiego wyższego gymazyum o rocznych 52 zł. 50 kr. w walucie austr., rozpisuje się niniejszem konkurs do końca kwietnia 1865.

Według listu fundacyjnego mają prawo do tego stypendya tylko synowie mieszkańców obwodu przemyskiego, którzy czwartą klasę gymnazyalną z wyszczególnieniem ukończyli i w wyższem gymazyum przemyskiem nauki pobierają.

Kompetenci mają swoje należycie sporządzone podania wnieść w drodze dyrekcyi przemyskiego wyższego gymnazyum przed upły-

wem terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 20. marca 1865.

(666)Kundmachung.

Rr. 4282. Bur Sicherstellung ber Konfervazionsherstellungen im Przemysler Straffenbaubezirke, Przemysler und Sanoker Kreifes, pro 1865 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erfordernis besteht:

A. Im Przemyśler Rreife.

1. Auf ber Jaworower Berbindungestraffe: Im Menbau ber Brude Mr. 11 im Fistalbetrage von 263 fl. 79 fr. In Reparatur der Brucke Mr. 13 102 , 93 ,

Busammen 366 fl. 72 fr.

2. Auf der Duklaer ungarischen Sauptstraffe: In Reparatur bes Ranals Rr. 32 im Fistalbetrage von 27 fl. 70 fr. ber Brude Mr. 39

Bufammen 124 fl. 46 fr.

Busammen 550 fl. 83 fr.

Siemit gufammen 491 fl. 18 fr.

B. Im Sanoker Kreise. In Reparatur der Brücke Nr. 53 im Fiskalbetrage von 411 fl. 81½ fr. des Ranals Mr. 62 " 139 "  $01^{1}/_{2}$  "

öfterr. Bahr.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, fore mit 10% Badium belegten Offerten bis längstens 20. April 1865 bei ber Przemyster und beziehungemeise Sanoker Kreisbeborde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertbedingniffe fonnen bei ben betreffenben Rreisbehörden ober bem Przemysler Straffenbaubezirfe eingefehen werden.

Nachträgliche Offerte finden feine Beruchidtigung. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 23. März 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4282. Celem zapewnienia robót konserwacyjnych w Przemyskim powiecie drogowym, w obwodzie Przemyskim i Sanockim, w roku 1865 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzebne roboty są następujące:

A. W obwodzie Przemyskim.

1. Na gościńcu połączenia Jaworowskim: w cenie fiskalnej 263 zł. 79 kr. Budowa mostu Nr. 11. Restauracya mostu Nr. 13 102 , 93 , 366 zł. 72 kr.

2. Na głównym gościńcu Dukielskim: Restauracya kanalu Nr. 32 27 zł. 70 kr. w cenie fiskalnej mostu Nr. 39 124 zł. 46 kr.

491 zł. 18 kr. Razem w sumie

wal. austr.

B. W obwodzie Sanockim! Restauracya mostu Nr. 53 w cenie fiskalnej 411 zł. 811/2 kr. kanału Nr. 62 139 , 011/2 ,

Razem 550 zł. 83 kr.

wal. austr.

Przedsiębiorcy zechca swoje 10procent. wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do 20. kwietnia r. b. do urzędu obwodowego Przemyskiego lub Sanockiego.

Wszelkie warunki licytacyjne, tak ogólne jak szczegółowe, a mianowicie i te, rozporządzeniem z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u wyżwymienionych urzędów obwodowych lub w urzędzie drogowym powiatowym Przemyskim przejrzane.

Później wniesione oferty niebędą uwzględnione.

Co sie niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. marca 1865.

(654)

Mr. 2939. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, jum herrn Karl Nowakowski eigenthumlich gehörigen zwei Gutsantheilen von Cucylow, Stanislauer Kreises mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß mittelft Entschädis gunge = Ausspruches ber f. f. Grundentlaftunge = Bezirteforimiffion ju Stanislau Rr. 13 vom 16. April 1855 3. 2896-882 auf biefe Guter ein Urbarial = Entschädigunge = Rapital von Dreitaufend Uchtzehn Gul= den 35 fr. RM. ausgemittelt worden ift.

Es werden daher sämmtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bet ber zu biesem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, ober schriftlich durch das Einreichungsprotofoll dieses f. f. Kreisgerichtes ihre Anmel= bungen, unter genauer Angabe des Vor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allenfälligen Bevollmäch= tigten, welcher eine mit den gesethlichen Erfordernissen versehene und le= galifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sypothefar - Forderung sowohl bezüglich des Kapitals als auch ber allenfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeich= nung der angemeldeten Post, und wenn der Unmelder seinen Aufent= halt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie ju eigenen Sanden geschehene Bustellung wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 30. Juni 1865 zu überreichen, widrigens der fich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Beit gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfagung nicht mehr gehört, er in die leberweifung feiner Forberung auf bas Grundentlaftungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Boraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maggabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungstapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiserlichen Pa= tentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert ges blieben ift.

Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes. Stanislau, am 20. Märg 1865.

(672) Kundmachung.

Dir. 17806. Der Gintrieb von Hornvieh in die Grenzkontumaganftalt ju Husiatyn ift wieder gestattet. Die gleiche Anstalt ju Kozaczówka bleibt bis auf Weiteres noch gesperrt.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 27. März 1865.

Kundmachung.

Mr. 5388. Bur Sicherstellung ber Konservazionsherstellungen im Zolkiewer Straffenbaubezirfe Lemberger und Zolkiewer Rreifes pro 1865 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erfordernig besteht, und gmar:

| A. Im Lemberger Kreise.              | fl. | fr.           |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| 1. In Erdarbeiten pr                 | 168 | 66            |
| 2. "Rinnsal-Pflasterung              | 681 | 25            |
| 3. " Brücken-Reparatur               | 125 | 131/2         |
| 4. " Etrassengeländer                | 164 | 80            |
| Zusammen im Betrage von . 1          | 139 | 841/2         |
| B. Im Zöłkiewer Kreise.              |     |               |
| 1. In Reparatur ber Brücke Nr. 40 pr | 102 | 03            |
| 0 49                                 | 103 | 53            |
| 3. " " " " Rt. 43 "                  | 89  | $68^{1/2}$    |
| 4. " Straffengelanderbeiftellung     | 22  | 53            |
| 5. " Reparatur ter Brücke Rr. 64 pr  | 119 | 15            |
| 6. " Umbau " " Nr. 79 "              | 559 | 631/2         |
| 7. " " " Nr. 80 "                    | 264 | $86^{1}/_{2}$ |
| 8. " Straffengelanderherstellung pr  | 441 | $92^{1/2}$    |
| Zusammen im Betrage von . 1          | 703 | 35            |

öfterr. Bahr.

Unternehmungeluftige nerden biemit eingeladen, ihre mit 10%= tigen Badium belegten Offerte längstens bis 10. April 1. 3. bei der Lemberger und beziehungsweise Zokkiewer Kreisbehörde zu überreichen

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 fundgemachten Offertbedingniffe tonnen bei den betreffenden Rreisbehorden oder dem Zolkiewer Etraffenbaubezirfe eingesehen werden.

Rachträgliche Unbothe finden keine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 16. März 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5388. W celu zapewnienia robot konserwacyjnych w powiecie drogowym Zółkiewskim, w obwodzie Lwowskim i Zółkiewskim w roku 1865, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa. Roboty sa nastepujace:

| A. W obwodzie Lwowskim. zł.                               | kr.                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Roboty ziemne                                          | 66<br>25<br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>80 |
| Razem w sumie 1139<br>B. W obwodzie Żółkiewskim.          | 841/2                                            |
| 1. Reparacya mostu Nr. 40                                 | 03                                               |
| 2. " " " Nr. 42                                           | 53<br>68 <sup>1</sup> 1,                         |
| 4. Wystawienie poręczy drogowych                          | 53                                               |
| 6. Przebudowanie mostu Nr. 79 559                         | $\frac{15}{68^{4}/_{2}}$                         |
| 7. " " Nr. 80 264<br>8. Wystawienie poręczy drogowych 441 | $\frac{86^{1}/_{2}}{92^{1}/_{2}}$                |
| Razem w sumie 1703                                        | 35                                               |

w walucie austr.

Przedsiębiorcy zechcą swoje w 10% towe wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 10. kwietnia b. r. do urzędu obwodowego lwowskiego, odnośnie zólkiewskiego.

Wszelkie, tak ogólne jak szczegółowe warunki licytacyjne, mianowicie te, rozporządzeniem z dnia 13. czerwca r. 1865 1. 23821 ogłoszone, mogą być u wyż wymienionych urzędów obwodowych lub w urzędzie drogowym zółkiewskim przejrzane.

Później wniesione oferty nie będą uwzględnione. Co się niniejszem podaje do powszechnej wiadomości. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 16. marca 1865.

Lizitazions:Ankündigung. (651)

Dr. 1866. Wegen Berpachtung ber Propinazion ber Stadtgemeinde Ren - Jaryczow auf die Zeit vom 1. Mai 1865 bis Ende Dezember 1867 wird am 5. April I. J. die 2te und im Falle eines ungunstigen Ergebnises am 20. April I. J. bie 3te Ligitagion vom f. f. Lemberger Bezirtsamte in Neu-Jaryczow abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 2800 fl. öft. B.

Die Unternehmungslustigen werden aufgefordert, sich in obigen Terminen mit dem 10%tigen Badium versehen bei der Berfteigerung einzufinden, wo ihnen die naheren Lizitazionebedingniffe, die auch vordem beim hiefigen Bezirksamte eingesehen werden können, werden bekannt gegeben werden.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Lemberg, am 23. Mars 1865.

Ogłoszenie licytacyi.

Loubrey on Cl. 28612 1865.

Nr. 1866. W celu wydzierzawienia propinacyi w Jaryczowie nowym na czas od 1. maja 1865 do końca roku 1867 odbędzie się

dnia 5. kwietnia b. r. druga, a w razie niepomyślnego rezultatu tejże dnia 20. kwietnia b. r. trzecia licytacya publiczna w miasteczku

Cena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 2800 zł. w. a. Każdy licytujący ma przed rozpoczęciem licytacyi złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum w kwocie 280 zł. w. a.

Warunki licytacyjne mogą być przejrzane w urzędzie powia-

towym lwowskim.

Od c. k. władzy obwodowej.

Lwów, dnia 23. marca 1865.

© dift.

Mr. 2871. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es habe wider Helena Chrzanowska, Ludwig Chrzanowski und Ignaz Skrzyszowski der Moscs Raschbaum unterm 25. Jänner 1865 3. 792 das Gesuch um Ersafjung der Zahlungsauflage über bie Wechselsumme von 700 fl. öft. 28. angebracht, welchem Unfuchen unterm 25. Janner 1865 3. 792 will= fahrt worden ift.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Ignaz Skrzyszowski unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht zu feiner Vertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiefigen Landesadvokaten Dr. Weissstein mit Substitutrung bes hrn. Dr. Schmidt als Kurator bestellt und demselben die Jahlungsaustage vom 25. Janner 1865 Bahl 792

zugestellt.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 22. März 1865.

#### E d y k t.

Nr. 2871. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu niniejszem uwiadamia, iz pod dniem 25. stycznia 1865 do 1. 792 Mojżesz Raschbaum prośbę o wydanie nakazu zapłaty sumy weksłowej 700 zł. w. a. przeciw Helenie Chrzanowskiej, panu Ludwikowi Chrzanowskiemu i Ignacemu Skrzyszewskiemu podał, której uchwałą z tej samej daty zadość uczyniono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego Ignacego Skrzyszewskiego wiadome nie jest, przeto temnz obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dr. Weissteina i zastępcą tegoż zaś pana adwokata Dra. Schmidta na niebezpieczcústwo i na koszt jego ustanowionym temuż nakaz zapłaty z dnia 25. stycznia 1865 l. 792 doręczonym

Od c. k. sądu powiatowego. Tarnopol, dnia 22. marca 1865.

E d i f t.

Dro. 4647. Bom Lemberger Landesgerichte wird ber Baska Sokołowska, dem Jacko Worobec und der Magdalena Hrycykiewicz mittelst gegenwärtigen Eriftes bekannt gemacht, es habe wider diesels ben und Andere Ludwig Czermiński unterm 28ten Jänner 1865 Bahl 4647 ein Gesuch um Bornahme der mit dem Urtheile des ehes maligen Landrechtes vom 5. August 1852 3. 20265 der Abgränzung zwischen den Gutern Kulikow und Nadycze, welche mit dem unter Einem gefaßten Beschluße bem Notar Niementowski aufgetragen murde, überreicht.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Baska Sokołowska, Jacko Worobce und Magdalena Hrycykiewicz jest verehel. Komornicka unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiefigen Landesadvokaten Herrn Dr. Gnoinski mit Cubstituirung bes herrn Abvofaten Dr. Gregorowicz als Kurator bestellt, welchem der obige Bescheid zugestellt wird.

Lemberg, am 27. Februar 1865.

Edykt.

Nr. 4647. C. k. sad krajowy we Lwowie Baśce Sokołowskiej, Jackowi Worobcowi i Magdalenie Hrycykiewiczowej niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek prośby Ludwika Czermińskiego przeciwko nim i innym osobom pod dniem 28. stycznia 1865 do liczby 4647 wniesionej w drodze egzekucyi wyroku byłego sądu szlacheckiego z dnia 5. sierpnia 1852 l. 20265 rozgraniczenie pomiędzy dobrami Kulikowem i Nadyczem uchwałą równocześnie zapadłą, pozwolone i przeprowadzenie takowego c. k. notaryuszowi Niementowskiemu polecone zostało.

Gdy miejsce pobytu egzekutów Baski Sokołowskiej, Jacka Worobca i Magdaleny Hrycykiewiczowej teraz zamężnej Komornickiej wiadomem nie jest, ustanawia się im celem doręczenia tejże uchwały na ich niebezpieczeństwo i koszta kurator w osobie pana adw. Dra. Gnoińskiego ze substytucyą pana adwokata Dra. Gregorowicza i temuż pierwszemu się powyższa uchwała doręcza.

Lwów, dnia 27. lutego 1865.

© dift.

Dr. 648. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Nizankowice wird über Ansuchen der Gemeinde Kniazyce ber vom Nizankowicer f. f. Steueramte als Mazionalanlehenskaffe unterm 15. August 1854 Dr. 94-102 auf ben Ramen ber Gemeinde Kniazyce ausgestellte und in Berluft gerathene Unlebensichein über bas mit 200 fl. subftribirte Nazionalanlehen nach fruchtlosem Ablaufe des mit hiergerichtlichem Edifte vom 5ten Dezember 1859 3. 2172 bestimmten Aufforderungs= termines hiemit für null, nichtig und rechtswirfungelos erflart.

Nizankowice, am 27. Februar 1865.

(681) Konkurd: Edikt.

Mro. 837. Vom Zaleszczyker f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß über das gesammte bewegliche und über das in denjenigen Kronländern, für welche die Zivil-Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 giltig ist, besindliche unbewegsliche Vermögen des Zaleszczykier Inwohners Jacob Tattelbaum

der Konfurs der Gläubiger eröffnet wird.

Es wird sonach Jedermann, der an die besagten Verschuldeten eine Forderung zu stellen berechtigt zu sein glaubt, hiemit erinnert, bis 2. Mai 1865 bie Anmelbung feiner Forderung mittelft einer formlichen Klage mis der den Grn. Landesadvofaten Dr. Klimkiewicz als Bertreter der Jacob Tattelbaum'ichen Gantmaffe bei biefem Bezirkegerichte um fo gemiffer einzureichen, und in berfelben nicht nur die Richtigkeit feiner Forderung, sondern auch das Reckt, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Ablauf tes obermahnten Tages Niemand mehr gehört werden, und die= jenigen, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet haben, in Rüd= ficht biefes Konkursvermögens ohne Ausnahme auch dann werden abgewiesen werben, menn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, oder wenn fie auch ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ber Berichuldeten sichergestellt mare, daß also folche Glaubiger, wenn fie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungeachtet des Rompenjazione-, Eigenthume- oder Pfandrechtes, das ihnen sonft zu Statten gefommen mare, abzustatten verpflichtet fein murben.

Bur Wahl des befinitiven Bermögensverwalters und Gläubiger-Ausschuffes wird der Termin auf den 2. Mai 1865 um 9 Uhr Bor-

mittage bestimmt.

Zaleszczyki, am 11. März 1865.

Rr. 13136. Bom k. k. Lemberger Landesgerichte wird behufs Zustellung bes Tabularbescheides vom 15. November 1864 Z. 49764, womit über Ansuchen ber Fr. Maria Schabenbeck dem Ladislaus Urbański und Franz Xaver Rosnowski die Nachweisung der Kechtsertigung der für dieselbe über den Gütern Guzikówka Dom. 17. p. 463. n. 4. on. haftenden Pränotazion der Summe von 200 Duk. aufgestragen wurde, dem Ladislaus Urbański, da sein Aussenthaltkort unbekannt ist, zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Rosten der hiesige Landess und Gerichts-Advokat Dr. Hossmann mit Substituirung des Advokaten Dr. Czemeryński als Kurator bestellt und ihm der rückzelegte Bescheid eingehändigt.

Durch bieses Edift wird demnach Ladislaus Urbauski erinnert, die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Fol-

gen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 18. März 1865.

Nr. 4449. Bur Besetzung der an der Krakauer israelitischen Haupt- und Mädchenschule erledigten Lehrstelle eines Religionslehrers mit dem Gehalte von Vierhundert zwanzig Gulden öst. Währ. wird ein neuerlicher Konkurs bis 15. Juni l. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre an das Komitée der Kra-

Bemerber um diesen Posten haben ihre an das Komitee der Krastauer ifraclitischen Kultusgemeinde gerichteten gehörig belegten Komspetenzgesuche durch die vorgesette Schuldirekzion, oder falls sie noch in seiner lehrämtlichen Verwendung stehen, durch die betreffende k. k. Kreisbehörde beim Krakauer bischöslichen Konsistorium einzubringen.

R. f. Statthalterei = Kommission.

Krakau, am 15. März 1865.

Mr. 2174. Vom Tarnopoler f. f. städt, beleg. Bezirksgerichte wird bekannt gemacht, daß der in Tarnopol ansäßige Hr. Eugen Souvent zu Folge Beschlußes des Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes vom 13. März 1865 Z. 2101 für blödsinnig erklärt und ihm dessen Vater Hr. Wolfgang v. Souvent zum Kurator bestellt wurde.

Tarnopol, am 25. Mars 1865.

Nr. 2077. Bur Besetzung der mit h. Erlaße der k. k. Stattsbalterei-Kommission vom 16. Dezember 1864 Jahl 27619 sistemissiren provisorischen Stadtbaumeisterstelle in Wieliczka mit dem Gehalte jährlicher 300 fl. österr. Währ. wird der Konfurs in der Dauer von 4 Wochen, vom Tage der dritten Einschaltung dieser Kundmachung in der Erafauer Zeitung an gerechnet hiemit erneuert ausgeschrieben

in der Krakauer Zeitung an gerechnet, hiemit erneuert ausgeschrieben. Bewerber um die obige Stelle haben ihre gehörig instruirten Gesuche, wenn sie in Staats= oder einem anderen öffentlichen Dienste stehen, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde beim Magistrate in Wieliczka einzubringen und darin nebst den persönlichen Verhältnissen ihre Befähigung nachzuweisen.

Juic Erlangung ber Stelle ift bie Kenntnif ber beutschen und

polnischen Sprache erforderlich.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Krakau, ben 29. Mars 1865.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 2077. Celem obsadzenia posady prow. budowniczego miejskiego w Wieliczce z roczną pensyą 300 zł. w. a. rozpisuje się konkurs w przeciągu czterech tygodni, od trzeciorazowego umieszczenia ninicjszego ogłoszenia w urzędowej Gazecie Krakowskiej począwszy.

Ubiegający się o tę posadę winni wnieść dotyczące podania, należycie wystosowane, do Magistratu w Wieliczce, i prócz osobistych stosunków wykazać się z pobieranych nauk i dotychczaso-

wego zatrudnienia.

Do otrzymania rzeczonej posady dokładna znajomość języka niemieckiego jakoteż polskiego jest niczbędną.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kraków, dnia 29. marca 1865.

Mr. 1091. Bom k. f. Bezirksgerichte in Sniatyn wird hiemit bekannt gemacht, es sei über das gesammte wo immer besindliche bewegliche und über das in den Kronländern, für welche das kaiserliche Patent vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegsliche Bermögen des Sniatyner Kaufmanns Ignaz Czerkawski von Amtswegen der Konfurs erössnet und zum einstweiligen Bermögense verwalter der k. k. Notar herr Sylvester Jaciewicz, zum Bertreter der Konfursmasse aber Fr. Telessor Pfau aus Sniatyn bestellt worden.

Es werden daher alle biejenigen, welche an den genannten Kaufsmann eine Forderung haben, mit öffentlichem Etifte aufgefordert, solsche mittelst einer gegen den Konkursmasserertreter auszutragenden Klage bis Ende April 1865 hiergerichts anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Mecht, kraft dessen sie in diese oder jene Klasse gesetz zu werden verlangen, zu erweisen, widrigens sie von dem vorhandenen und etwa zuwachsenden Bermögen, soweit solches die in der Zeit sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse besindliches Gut habenden Eigenthumss oder Pfandrechtes oder eines ihnen zustehenden Kompensazionsrechtes abgewiesen sein und im letzteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Masse angehalten werden würden.

Jum Bergleicksversuche, Wahl eines bestinitiven Bemögensverwalters und bes Gläubigerausschusses, so wie zur Festschung der die Berwaltung der Konkuremasse betreffenden Grundfätze, wird die Tagfahrt auf den 15. Mai 1865 10 Uhr Bormittags hiergerichts festgesetzt, und hiezu der Kridatar, dann seine sämmtlichen Gläubiger, der einstweilige Bermögensverwalter und der Bertreter der Masse mit dem Bedeuten zu erscheinen vorgeladen, daß die nicht erscheinenden Gläubiger in Bezug obiger Fragen mit Ausnahme des Bergleiches, wozu die Einwilligung Aller ersorderlich ist, der Stimmenmehrheit der Anwesenden für beitretend würden angesehen werden.

Sniatyn, am 24. Marg 1865.

Mr. 9629. Von dem k. k. Landesgerichte wird dem Johann Julius Marcel 3 Nam. Turczyński mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 6. März 1865 3. 9629 über Einschreiten der galiz. Sparkasse zur Einbringung deren Restferderung pr. 2952 st. 66 kr. österr. Währ. s. N. G. die exekutive Schätzung der Güter Soposzyn sammt Soposzyn-Autheil bewilligt wurde. Da der Wohnort des Johann Julius Marcel dreier Nam. Tur-

Da der Wohnort des Johann Julius Marcel dreier Nam. Turczyński unbekannt ist, so wird demselben der hierortige Adv. Dr. Czemeryński mit Substituirung des Adv. Dr. Rechen auf dessen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 6. März 1865.

#### Edykt.

Nr. 9629. C. k. sąd krajowy Janowi Juliuszowi Marcelemu trojga imion Turczyńskiemu wiadomo czyni, iż na prośbę galickasy oszczędności na zaspokojenie resztującej jej wierzytelności w kwocie 2952 zł. 66 kr. w. a. z p. n. przymusowe ocenienie dóbr Soposzyn z częścią Soposzyna uchwałą z dnia dzisiejszego dozwolono i Janowi Juliuszowi Marcelemu trojga im. Turczyńskiemu z pobytu swego niewiadomemu adwokat Dr. Czemeryński z zastępstwem adwokata Dra. Rechena i do dalszych kroków egzekucyjnych na jego koszta i niebezpieczeństwo za kuratora postanowionym został, któremu powyższa uchwała doręcza się.

Lwów, dnia 6. marca 1865.

Rr. 11854-5406. Bon dem Lemberger k. k. Landes= als Hans delsgerichte wird mit diesem Edikte befannt gemacht, daß über Ansuchen der Bine Rosenthal gegen Zallel Ochs ddto. 30. November 1864 3. 53872 ein Auftrag zur Zahlung der Wechselsumme von 105 fl. die M. G. M. G. erlassen wurde.

öst. W. f. N. G. erlassen wurde.
Da der Wohnort des Belangten unbekannt ist, so wird demsels ben der Landesadvokat Hr. Dr. Natkis mit Substitutrung des Lans desadv. Hrn. Dr. Rechen auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes

Lemberg, ben 15. Marg 1865.

Kundmachung.

Mr. 2989. Am 20ten April 1865 tritt im Orte Krechowice zwischen Dolina und Kalusz eine f. f. Posterpedizion ins Leben, welche sich mit tem Brief= und Fahrpostdienste, sowie mit der Bassa= giersaufnahme zu den Malleposten Lemberg - Stanislau nach Maßgabe der vorhandenen freien Plate im ankommenden Mallewagen befaffen und ihre Sauptverbindung mittelft der eben bezeichneten Malleposten erhalten wird.

Bom gleichen Zeitpunkte an, werden die bisberigen 4mal wochentlichen Botenfahrten Rozniatow-Dolina eingestellt und beziehungeweise auf die Route Rozniatow - Krechowice übertragen und haben Lettere sodann nach ber unterstehenden Rurkordnung in Gang zu

stehen:

Von Rozniatów Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag um 12 Uhr Mittage,

Won Krechowice

in Krechowice an denfelben Tagen um 1 Uhr Nachmittags. in Rozniatów

an obigen Tagen um 1 Uhr an denselben Tagen um 2 Uhr 15 Min. Nachmittags, 15 Min. Nachmittags.

Der Bestellungsbezirk der Postexpedizion Krechowice besteht aus nachbenannten Orten bes politischen Bezirfes Rozniatow: Krechowice, Broszniów, Hutyn, Kotiatycze und Turytin.

Was hiemit veröffentlicht wird.

Bon ber f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 21. März 1865.

(638)Edykt.

Nr. 51977. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Mateusza Korzeniowskiego, iz pod dniem 17. listopada b. r. liczba 51977 p. Joanna Duninowa podała przeciw niemu prośbę o nakaz wykazania w przeciągu dni 14, iż prenotacya prctensyi Mateusza Korzeniowskiego z powodu nieprawnego odebrania im majatku dom. 107. p. 207. n. 66. on. na dobrach Klecza dolna uskuteczniona, usprawiedliwioną jest, lub że pozew usprawiedliwiający te prenotacye wniesiony został, lub by przynajmniej wykazali, iz termin do wniesienia pozwu usprawiedliwiającego jest zastrzeżony, inaczej prenotacya powyższa z dóbr Klecza dolna wymazaną zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu Mateusza Korzeniowskiego jest niewiadome, przeto dla zastępstwa jego praw ustanawia się kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego z podstawieniem pana adwokata Dra. Roińskiego, któremu się uchwała równocześnie zapadła, wezwanie do usprawiedliwienia zawierająca, doręcza, z upomnieniem, dla Mateusza Korzeniowskiego, azeby wcześnie panu kuratorowi udzielił informacyę lub innego zastępce obrał i sądowi tegoż osobę oznajmił, przeciwnie skutki zaniedbania sam sobie przypisać musi.

Lwów, dnia 30. listopada 1864.

(Gingefenbet.)

Sonntag ben 9. April b. 3. erscheint die erfte Mummer ber

"Wiener Borfenzeitung."

(Berausgeber und verantwortlicher Redafteur: Alexander Scharf.)

Die "Wiener Börfenzeitung" erscheint jeden Sonntag Morgens als ein Finanzorgan, das nicht nur fur den Borfianer allein, fondern auch für jeden Raufmann und Industriellen, wie überhaupt für jeden Befiger von Staatspapieren, Afzien, Loofen u. f. w. unentbehrlich fein dürfte. - Die Pranumerazion koftet fomohl für Bien als für die Provinz (inbegriffen die freie Zustellung in's Saus oder die franfirte Zusendung durch die Post): Ganzjährig fl. 8. Salbjährig fl. 4. Bierteljährig fl. 2 öfterr. Bahr. Die Abonnementebriefe find gu adreffiren an:

die Administrazion ber "Wiener Börfenzeitung," Wollzeile 30.

## Anzeige - Dlatt.

### Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn.

(670)Kundmachung.

Achte ordentliche General = Versammlung der Akzionäre.

Der gefertigte Verwaltungsrath gibt sich die Ehre, die stimmfähigen Akzionare der k. k. privil. galiz. Karl Ludwig = Bahn zu der Montag den 29. Mai 1865 um 9 Uhr Vormittags im Mustevereinsfaale in Wien pattfindenten achten ordentlichen General-Berfammlung einzuladen, bei welcher statutengemäß folgende Gegenstände zur Berhandlung und Schluffassung gelangen werden:

1. Bericht des Nevisions-Ausschusses über den Rechnungsabschluß des Jahres 1864.

Jahresbericht des Verwaltungerathes.

3. Verwendung des leberschusses vom Sahre 1864.

4. Wahl des Nevisions-Ausschnsses zur Prüfung der Nechnungen des Jahres 1865.

5. Theilmeife Erneuerung des Berwaltungerathes in Folge

des nach §. 36 der Ctatuten fiatifindenden Quetrittes von drei Mitgliebern.

Jene Herren Akzionare, welche sich im Besitze von mindestens 40 Afzien befinden, und das Simmrecht ausüben wollen, haben in Gemäßheit der SS. 22 und 26 der Statuten die besagte Angahl Afgien längstens bis 1. Mai d. J. zu hinterlegen und erhalten bagegen nebst dem Erlagscheine eine für die General-Berfammlung giltige Legitima= zionskarte.

Die hinterlegung der Akzien geschieht bei der Gesellschaftskasse, in Wien:

bei der k. k. priv. österr. Kreditanstalt für Handel und Gewerbe,

bei ben herren S. M. v. Rothschild;

in Lemberg: bei ber Cammlungstaffe ber Gefellichaft am bortigen Bahnhofe,

> bei der Filiale der k. k. privil. österr. Kreditanstalt für Handel und Gewerbe,

bei der Filiale der anglo-öfterreichischen Bank;

in Rrafau: bei den Berren F. J. Kirchmayer & Sohn; in Frankfurt a. Me.: bei den Herren M. A. v. Rothschild & Söhne,

mittelft zweisach ausgefertigter, die Akzien in arithmetischer Ordnung enthaltenden Konfignazionen, welche bei den genannten Kassen und Agenturen unentgeldlich verabfolgt werden.

Ein Mitglied der Generalversammlung fann nur eine Stimme

für fich, und Gine als Bevollmächtigter führen.

Im Bertretungefalle muffen die auf der Rudfeite der Ligitimazionstarten vorgebruckten Bollmachten von dem Bollmachtgeber eigenhandig ausgefüllt und unterfertigt werden.

Wien, am 29. März 1865. Der Berwaltungsrath.

# C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### Obwieszczenie.

Osme zwyczajne zgromadzenie walne akcyonaryuszów.

Podpisana Rada zawiadowcza ma zaszczyt zaproszenia pp. akcyonaryuszów c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika mających prawo głosowania, na ósme zwyczajne zgromadzenie walne w Wiedniu, w sali Towarzystwa muzycznego, dnia 29. maja 1865 o godzinie 9tcj przed południem, na którem podług statutów następujące przedmioty pod rozprawę i uchwałę przyjdą:

1. Sprawozdanie wydziału rewizyjnego z zamknięcia rachunków w roku 1864.

2. Sprawozdanie roczne Rady zawiadowczej.

3. Użycie nadwyżki z roku 1864.

4. Wybór wydziału rewizyjnego do zbadania rachunków r. 1865.

Wznowienie częściowe Rady zawiadowczej w skutek wystąpienia trzech członków w myśl §. 36. statutów.

Panowie akcyonaryusze, posiadający najmniej 40 sztuk akcyj i życzący sobie wypełnić prawo głosowania, mają złożyć te oznaczoną liczbę akcyj w myśl §§. 22. i 26. statutów najdalej do 1. maja r. b., a otrzymają natomiast obok potwierdzenia na złożenie karte wstępu do zgromadzenia walnego.

Złożenie akcyj uskutecznia się:

w kasie Towarzystwa, w 33 iedniu:

w c. k. uprzyw. austr. zakładzie kredytowym dla handlu i przemysłu,

u panow S. M. de Rothschild;

w kasie zbiorowej Towarzystwa na tamtejszym we Lwowie: dworcu kolei,

we filii c. k. uprzyw. zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu,

we filii banku anglo-austryackiego;

w Krakowie: u panów F. J. Kirchmajera i Syna; w Frankfurcie nad Menem: u panów M. A. Rothschilda i Synow,

za pomocą konsygnacyj w dwójnasób wygotowanych, zawierających akcye w porządku arytmetycznym, które bezpłatnie wydawane będą w wymienionych kasach i agenturach.

Członek zgromadzenia walnego może mieć tylko jeden głos

własny i jeden głos jako umocowany.

W razie zastępstwa, pełnomocnictwa na odwrotnej stronie karty legitymacyjnej wydrukowane, winne być od mocodawcy własnorę. cznie wypełnione i podpisane.

Wiedeń, dnia 29. marca 1865.

Rada zawiadowcza.